### Ner 57 i 58.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA RBAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 15 Lipca 1840 r.

Nro 3251. D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dalszym ciągu republikowanéj przez Dziennik Rządowy w N. 66 i 67 z r. z. pod L. 5435 D. G. S. Odezwy do Obywateli Miasta Krakowa jeszcze w dniu 27 Marca 1829 r. pod L. 5140 wydanej, pod względem pełnienia przez nich obowiązków Assydentów przy inkwizycyach kryminalnych. Senat mając na celu, aby takowe dla braku Assydentów przerywanemi nie były, a razem z uwagi, iż za ścisłe dopełnianie obowiązków Assydenta, należy uważać jedynie ciągłe uczęszczonie do inkwizytoryatu w koléi przez Trybunał wskazanej; każde zaś opuszczenie tego obowiązku, może przynieść i rzeczywiście przynosi przerwę w inkwizycyach, a tem samem jako takie, winno pociągnąć za sobą odpowiedzialność; stanowi przeto niniejszem dodatkowo do poprzedniego w tej mierze postanowienia, iż każdy na liście kandydatów przez Senat zatwierdzonej znajdujący się uchybiający

obowiązkom na siebie włożonym za Iszym razem karze złp. 2, za 2gim złp. 4, za 3cim złp 6 która w tejże kwocie za każde następne nie. uczeszczanie do inkwizytoryatu powtarzaną być ma ulegnie; kary tako. we Trybunał rozciągać i Wydziałowi Spraw Wewn: i Policyi co miesiac wykazy kar takowych do ciągnienia drogą administracyjną przedstawiać będzie. Jeżeliby który z Assydentów w ciągu przypadającej na siebie kolci nie uczynił zadosyć obowiązkowi, a miał słuszne powody do przełożenia, które po rozwiązaniu przekonałyby że zostawał w takiem położeniu, iż inną osobą zdolną wyręczyć się niemógł, winien powody takowe Trybunatowi przed końcem miesiąca w którym z kolei do Inkwizytoryatu uczęszczać ma przedstawić, inaczej bowiem niehędą mogły być przyjęte. Postanowienie to dodatkowe co do stopniowania kar, dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłoszoném zostaje.

Kraków daja 30 Czerwca 1840 r.

Prezydujący X. LETOWSKI. Sekr. Jlny Senatu DAROVVSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 4740.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZĄCYM Wolnego, Niepodległego i ściśle Nutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości publicznej iż w skutku Uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 1 Czerwca r. b. N. 3042 zapadłej, cechowanie wag i miar, nie juž w Dyrekcyi Policyi, lecz w Urzędzie Wagi Mejskiej, w gmachu Sukiennice umieszczonym, a to w każdy Czwartek i Sobotę wyjąwszy święta w godzinach popołudniowych odbywać się będzie; strony przeto w tym celu interessowane do Pisarza tejże wagi w terminach powyż oznaczonych zgłaszać się winny.

Kraków dnia 4 Lipca 1840 r.

Senator Prezydujący ŁĘTOWSKI. Za Referendarza *Rajski*.

(2r.)

Nro 4759.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że stosownie do Uchwały Senatu Rządz. z d. 27 Czerwca r. b. Nro 3603 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 22 b. m. i r. publiczna in minus licatacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy mostu murowanego pod wsią Babice w trakcie Austryacko-Prusko-Szląskim sytuowanego. Cena do pierwszego wywołania złp. 2704 gr. 10

tradicagn tod daine I carryes to but a promise as

naznacza się; na vadium każdy z pretendentów złoży złp. 270; o innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 8 Lipca 1840 r.

(1r.)

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.
Referendarz L. Wolff.

Nro 10262

DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Depozycie jej znajduje się kosa, tręzle, sierdzeń, łańcuchy i uzdy od osoby podejrzanej odebrane, kto przeto mieni się być tychże właścicielem, po odebranie zgłosić się ma. Kraków dnia 30 Gzerwca 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Nro 10157

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się trzy chustki do nosa, od osoby podejrzanej odebrane, ktoby przeto mienił się być takowych właścicielem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 1 Lipca 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Kaniewski.

Ner 10517

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż u Kommissarza Dystryktu Liszki znajduje się źrebię klaczka zabłąkane, kto przeto mieniłby się tego być właścicielem, tamże po odebranie zgłosić się w przeciągu dni 20 winien, bowiem po upłynionym terminie sprzedaną zostanie.

Kraków dnia 2 Lipca 4840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 10480

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż od osoby podejrzanej odebrano chustkę, woreczek z paciorków, scyzoryk, bransoletkę i kilka cwancygerów, ktoby przeto mienił się być właścicielem takowych rzeczy, ma się po odebranie w przeciągu trzech miesięcy zgłosić.

Kraków dnia 4 Lipca 1840 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Nro 10255.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż od człowieka pedejrzanego odebrano gęś, kto przeto mieni się być takowej właścicielem, po odebranie w dniach ośmiu zgłosić się ma.

Kraków dnia 8 Lipca 1840 r.

Dyrektor Policyi

Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Nro 6731.

## OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Jana Waszkowskiego w depozycie sądowym znajduje się kwota złp. 256 gr. 11 pozostała z kwoty złp. 300 tytułem zaofiarowania więcej niż o czwartą część szacunku domu Nro 30 na Kleparzu w r. 1820 przez Wincentego Golińskiego złożonej; przeto Trybunał wzywa prawo do powyższej summy mieć mogących o zgłośzenie się z stosownemi dowodami w terminie trzech miesięcy, podrygorem przyznania jej Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 1 Czerwca 1840 r.

Sędzia Prezydujący Dudrewicz.

Sekr. Tryb. Librowski.

Ner 7660

#### OBWIESZCZENIE W

#### TRYBUNAL PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż w massie Zofii Twórkiewiczowej w r. 1823 w Krakowie zmarłej znajduje się w Depozycie Sądowym kwota Złp. 53 gr. 26 ze sprzedaży ruchomości pochodząca; wszyscy zatém prawo do pomienionej massy mieć mogący winni zgłosić się do Trybunału z stósownemi dowodami w przeciągu trzech miesięcy po upłynieniu bowiem bezskutecznie powyższego terminu, Skarb Publiczny wprowadzonym będzie w posiadanie spadku po Zofii Twórkiewiczowej.

Kraków dnia 1 Czerwca 1840 r.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

(3r.)

Sekr. Tryb. Librowski.

Wes 10255.

Nro 2217.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Katarzyny z Zielińskich Albińskiej w dniu 10 Kwietnia 1814 r. zmarłej, pozostała się kwota 155 złp. 7 gr. po odebranie której dotąd nikt się nie zgłasza; przeto Trybuuał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego, wzywa wszystkich prawo do rzeczonego spadku mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech zgłosili się z stosownemi dowodami po odebranie takowego, w przeciwnym bowiem razie z massą tą jako opuszczoną postąpionem będzie.

Kraków dnia 1 Czerwca 1840 r.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Sekr. Tryb. Librowski.

(2r.)

Nro 339

OBWESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Gdy w Depozycie Trybunału W.M. Krakowa i Jego Okręgu znajduje się summa 190 złp. 6 gr. w gotowiznie oraz złp. 5041 z obligu z dnia 22 Czerwca 1822 r. przez Józefa Mierzyńskiego wystawionego wypływająca; do massy Sierakowskiego należąca, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego wzywa wszystkich prawo do spadku po ś. p. Sebastyanie Sierakowskim sobie roszczących aby w terminie miesięcy trzech od daty obecnego ogłoszenia z prawami swemi do Trybunału zgłosili się; w razie przeciwnym wspomniona massa jako bezdziedziczna Skarbowi Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego M. Krakowa przyznaną zostanie.

Kraków d. 2 Czerwca 1840 r.

Sędzia Prezydujący Dudrewicz. Sekr. Tryb. Librowski.

(2r.)

### DODATEK

do Nru 57 i 58

## dziennika rządoweco.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Józefa Wierzyńskiego O. M. Krakowa w Kleparzu przy Krakowie pod L. 85 zamieszkałego, w drodze działu w skutek wyroku Trybunału I. Instancyi z dnia 18 kwietnia i 4 grudnia 1839 r. sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą dom w mieście Kazimierzu przy Krakowie pod L. 45 w gminie VI. miejskiej poleżony, do sukcessorów Maryanny Królickiej i Józefa Wierzyńskiego należący, którego granice są następujące: od wschodu graniczy z ulicą publiczną, od południa z domem Bazylego Jaworskiego, od zachodu z ulicą tylną kummunikacyjną, od północy z domem pod L. 46.

Warunki licytacyi rzeczonego domu wyrokiem Trybunału I. Instancyi z dnia 29 maja r. b. zatwierdzone są następujące:

1) Cena szacunkowa domu w mieście Kazimierzu przy Krakowie pod L. 45 położonego, ustanawia się w summie złp. 8,169 gr. 3 na pierwsze wywołanie, która w braku licytantów na trzecim terminie do 3 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacyi rozpoczętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży 10 część powyższego szacunku jako vadium od złożenia którego popierający Józef Wierzyński jest wolny.

3) Nabywca zapłaci do skarbu publicznego podatki zaległe za rok ostatni, jeżeli się należą, zapłaci równie koszta licytacyj na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego; należytości takowe z strąci z szacunku wylicytowanego a po zapłaceniu takowych otrzyma wyrok dziedzictwa.

- 4) Resztujący z wylicytowania szacunek, pozostanie przy nieruchomości z obowiązkiem placenia procentu 5f100 od chwili zalicytowania, aż do wyplaty stosownie do wyroku działowego.
- 5) Niedopełniający któregokolwiek z powyższych warunków; nabywca utraci vadium które nie na korzyść popierającego lecz na pokrycie kosztów powtórnej licytacyj obrócone będzie.

Sprzedaż tej nieruchomości odbywać się będzie na Audyencyi Trybunelu I. Instancyk W. M. Krekowa i Jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając, za popieraniem adwokata Adama Golęberskiego.

Do takowéj licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszyna dzień 28 sierpnia Drugi na dzień 25 września 1840 r. Trzeci na dzień 23 październ.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby na pierwszym terminie licytacyi posiada prawa swe do rzeczonej nieruchomości

przy ustanowieniu adwokatów pod prekluzya złożyli.

Kraków dnia 27 czerwca 1840 r.

Janicki.

Psiarz Trybualu I. Instancy: W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu. Podaje do publicznej wiadomości, iż na courant, od którego złożenia vadium popiera-

żądanie sukcessorów Józefa Rohma, zamieszkanie obrane w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L. 472 mających, sprzedaną zostanie przez !icytacya publiczna kamienica w Krakowie przy ulicy Różanej pod L. 618 stojąca, od wschodu z realnością Nr. 617, od poludnia z domami Nr. 630 i 631, od zachodu z nieruchomością Nr. 619, a od północy z ulicą publiczną Różaną zwaną, granicząca, sukcessorów Antoniego Zieleniewskiego własna, a to na sutysfakcya summy 6500 zł. w banknotach wiedeńskich, procentów i kosztów wyrokami prawomocnemi, na rzecz massy kredalnéj Józefa Rohma przysądzonéj, ktore to wyroki do akt hypotecznych miasta K. do księgi XVIII. dokumentów pod L. 434 w dniu 24 czerwca 1839 r. wniesione. mi zostaly.

Zajęcie w mowie będącej realności uskutecznił komornik Dziarkowski przez akt z dnia 20, 26 lipca, tudzież 2 i 10 sierpnia 1839 roku którego aktu zajęcia protokól do wykazu hypotecznego dnia 4 września 1839 r. do Nr 679 wpisany został.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości, wyrokiem zaocznym Trybunalu I. Instancyi d. 9 października 1839 r. zapadłym zatwierdzo-

ne, sa następujące:

 Cena szacunkowa powyżej wzmiankowanej nieruchomości, stosownie do wyroku Trybunalu z dnia 19 czerwca 1840 roku zapadlego, ustanawia się w summie złp. 2000 w monecie srebrnéj courant z możnością znizenia takowej do dwóch trzecich części na trzecim terminie.

2) Chęć licytowania mający złoży vadium w gotowiznie złp. 200 w monecie srebrnej jący sukcessorowie są wolni.

- 3) Nabywca zapłaci podatki zalegle, do skarbu M. Krakowa z roku ostatniego, z przywilejem w myśl art. 32 ust. hyp. przypadające, nieścieśniając prawa skarbowi służącego, do poszukiwania reszty podatków zaleglych z funduszu, jeśliby się takowy po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych wystarczającym okazal.
- 4) Zaplaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.

5) Widerkauffy zostaną przy tej realności za opłatą procentów po 5f100 i z ceny

szacunkowej potrącone będa.

6) Wypłaty w 2, 3, i 4, warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej potrącone będą.

7) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacyj, wierzycielom użytecznie umieszczonym, z procentem po 5f100 od daty licytacyi rachować się winnym.

8) Wrazie niedotrzymania któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i szkodę ogłoszoną 200

stanie.

9) Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art. 105 ust. ex. dać więcej o ¼ nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takową 1 złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depozytu sądowego.

10) Pol dopelnieniu warunkow 2, 3, i 4.

nabywca otrzyma dekret dziedzictwe.

Do licytacyi tej, oglaszeją się trzy termina to jest:

1. na dzień 5 sierpnia 2. na dzień 16 września 3. na dzień 16 października

Sprzedaż ta, odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Władz Sądowych, przy ulicy Grodz-

kiéj pod L. 106 o godzinie 10 rannéj zaczynając, a to za popieraniem adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy ś. Jana pod L. 472 zamieszkalego.

Kraków dnia 29 czerwca 1840 r.

Janicki.

Podaje do publicznej wiadowości, iż dwoek w Nowej wsi przy Krakowie pod L. 3
w gminie VIII. Zwierzynieckiej w parafii ś.
Szczepana położony, frontem od zachodu z cy przez publiczną licytacyą sprzedanym zogościńcem publicznym, od południa z domem stanie, a to pod warunkami wyrokiem TryBolneckiego, od wschodu z rzeką Rudawą, bunalu I. Instancyi z dnia 19 czerwca 1840 r.

ustanowionemi:

1) Cena szacunkowa domu pod L. 3, w gminie VIII. położonego, w summie 5,000 złp. zwolnością zniżenia takowej zaraz na pierwszym terminie licytacyi niżej 3 na pierwsze wywołanie stosownie do wyroku Trybunalu z dnia 19 czerwca 1840 roku ustanowioną zostaje.

2) Chęć licytowania mający, złoży vadium zlp. 500 w monecic srebrnéj, od którego skladania popierający sprzedaż jest wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki, stósownie do planu klassyfikacyi, zaś podatki; za rok jeden, wstecz od obwieszczenia, mają być zaraz z vadium zapłacone.

4) Nabywca winen będzie zaraż po licytacyi zapłacić koszta sprzedaży w moc wyroku sądowego, takowe zasądzającego, a to na ręce i za kwitem adwoka sprzedaż popierającego.

5) Widerkauffy gdyby się jakie okazały, zostaną przy nieruchomości, strącone będą z szacunku, jak równie i czynsz ziemny, gdyby się jaki okazał.

6) W razie niedopełnienia warunków powyższych nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego stratę nigdy zaś na zysh ogłoszoną zostanie.

7) Gdyby wciągu tygodnia po zalicytowaniu znalazł się inny pretendent chcący w myśl §

rek w Nowej wsi przy Krakowie pod L. 3 w gminie VIII. Zwierzynieckiej w parafii ś. Szczepana położony, frontem od zachodu z gościńcem publicznym, od południa z domem Bolneckiego, od wschodu z rzeką Rudawą, od północy z domem i ogrodem do kościoła ś. Anny należącym graniczący, dawniej do Szymona i Anny Piwowarskich małżonków należący, dnia sierpnia 1833 r. przez Józefa Slodkowskiego komornika sądowego w drodze exekucyi summ 2,000 złp. i 180 złp. na żądanie Andrzeja Górczyńskiego zajęty, a d. 22 listopada 1834 r. przez tegoż Andrzeja Gorczyńskiego na licytacyi publicznej nabyty z powodu, iż tenże rezolucyi Trybunstu z dnia 19 grudnia 1837 r. do L. 5563 wydanej, polecający wypiatę summy 2000 złp. z procentem po 5/100 od daty pierwiastkowej licytacyi Julianowi Chmieleckiemu pomimo kilkakrotnego wezwania urzędowego, zadosyć nie uczynił, powtórnie na żądanie Juliana Chmieleckiego doktora medycyny obywatela krajo. wego jako wierzyciela summy 2000 złp. zobligu urzędowego przed Ignacym Szpor dnia 15 września 1832 r. przez Piwowarskich zeznanego i na tymže dworku zapewnionego pochodzącej, końcem dojścia należytości tejże summy, procentów zaległych i kosztów prawnych, na zasadzie tegoż obligu, tudzież wyroku klassyfikacyjnego Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. z dnia 30 stycznia 1836 roku i wyroku tegoż sądu z dnia 16 sierpnia 1837 r. niemniej assygnacyi wyżej z daty powolanej, i ostatecznego wezwania komorniczego pod dniem 9 maja 1840 roku uczynionego, stosownie do warunku 6go

105 ustawy exekucyjnej dać więcej o 4 część wylicytowanego szacunku, obowiązanym będzie takową kwotę to jest wyrównywającą 4 części wylicytowanego już szacunku, wrzeczonym terminie złożyć w gotowiznie w depozyt sądowy.

8) Wierzyciele odbiorą swą satysfakcyą na skutek prawomocnej klassyfikacyi za assygnacyami Trybunalu z procentem po 5f100

od daty nabycia.

9) Nabywca otrzyma dekret dziedzictwa, gdy koszta i podatki z roku ostatniego zapłaci.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina:

Pierwszy na dzień 2 września Drugi na dzień 2 październ. 1840 r. Trzeci na dzień 6 listopada Sprzedaż takowa odbywać się na Audyensyi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano za popieraniem Franciszka Starzyckiego O. P. D. adwokata w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 82 mieszkającego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie złożyli na Audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych prawi wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 27 Czerwca 1840 r.

Janicki.

Chcacy sprzedać dowody centralno likwidacyjne Król. Pols. na pretensye do byłego Rządu z epoki po 18 października 1815, raczą się zgłosić do podpisanego w gminie VI. pod

L. 14 zamieszkałego, gdzie wedleugody, gotowizną zaspokojeni bedą.

J. Heilborn.